# Amtsblatt Zemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiei.

3. Juni 1866.

127.

5. Czerwca 1366.

(977)

Aundmachung.

Dro. 3975 Pr. Fur ben 1. Ceptember I. J. mird bie Wahl eines Landtage-Abgeordneten aus tem Landgemeinden-Bablbegirte Zywiec-Slemien-Milowka ausgeschrieben.

Die Wahlmanner werden aufgefordert, an biefem Tage gur Bornahme ber Bahl bei dem Bezirksamte in Lywiec ju erscheinen.

Bom f. f. galig. Ctatthalterei-Prafidium. Lemberg, am 30. Mai 1866.

Der k. k. Statthalter: Franz Freiherr v. Paumgartten.

Rundmachung.

Mro. 3975 Pr. Mus Unlag ber gleichzeitigen Ausschreibung ber Meumabl eines Landings : Abgeordneten in bem Landgemeinte = Bahl= begirte Zywiec - Slemien - Milowka fur ben 1. Ceptember b. J. wird hiemit auf Grund tes S. 22 der L. W. D. das Berzeichniß ber in biefem Wahlbegirke nach den Bestimmungen des S. 14 der L. W. D. als Wahlmanner berechtigten Besitzer landtästlicher Guter mit dem Beifate verlautbart, daß Reflamazionen binnen 14 Tagen vom Tage der Kundmachung an gerechnet, beim f. f. Statthalterei-Prafidium in Lemberg eingebracht werden konnen, und daß Reflamazionen, die nach Ablauf biefer Frift einlangen, ale verspätet merben gurudge-

Der Ort und die Stunde ber Bahlhandlung wird ben Bahlberechtigten in ben ihnen zukommenben Legitimazionekarten bekannt

gegeben werden.

Bom f. f. galig. Statthalteret. Prafidium. Lemberg, am 30. Wai 1866.

Der f. f. Statthalter :

Franz Freiherr v. Paumgartten.

# Obwieszczenie.

Nro. 3975 Pr. Na 1. września b. r. rozpisuje się wybór posta do Sejmu z okregu wyborczego gmin wiejskich powiatów Zywiec, Slemień i Milówka.

Wzywa się przeto wyhorców, azeby rzeczonego dnia zebrali się w urzedzie powiatowym w Zywcu celem przedsięwzięcia tego wyboru.

C. k. Prezydyum Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. maja 1866.

C. k Namiestnik:

Franciszek baron Paumgartten.

Obwieszczenie.

Nro. 3975 Pr. Z powodu równoczesnego rozpisania na dzień 1. września b. r. wyboru poselskiego w okręgu wyborczym gmin wiejskich powiatów Zywiec, Ślemicń i Milówka ogłasza się niniejszem na podstawie §. 22 ordynacyi wyborczej wykaz posiadaczy dóbr tabularnych uprawnionych do wyboru posta w tymze okregu wyborczym podług §. 14 ordynacyi wyborczej z tym dodatkiem, ze reklamacye przeciw tej liście mogą być wniesione do c. k. Prezydyum Namiestnictwa we Lwowie w przeciągu dni 14, licząc od dnia tego obwieszczenia. Reklamacye wniesione po upływie tego terminu, jako spoźnione zostaną odrzucone.

O miejscu i godzinie przedsięwzięcia wyboru zostaną zawiadomieni uprawnieni do wyboru kartami legitymacyjnemi.

Od c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 30. maja 1866.

C. k. Namiestnik:

Franciszek baron Paumgartten.

Berzeichniß

der in dem Landgemeinde: Wahlbezirke Zywiec-Slemien-Milowka nach den Bestimmungen des S. 14 der Landtage-Wahlordnung zur Theilnahme an der Wahl des Landtage-Abgeordneten als Wahlmänner berechtigten Besitzer landtäflicher Güter.

Wykaz

posiadaczy dóbr tabularnych uprawnionych do wyboru posła sejmowego wedle §. 14 ordynacyi wyborczej w okregu wyborczym gmin wiejskich powiatów Zywiec-Slemień-Milówka.

Vor= und Zuname bes Wahlberechtigten Imię i nazwisko wyborcy Benennung bes landtäflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Vor= und Zuname des Wahlberechtigten

lmię i nazwisko wyborcy

Benennung des landtäflichen Gutes

Nazwa tabularnej posiadłości

Gabrysiewicz Adam

Sleszowice gorne.

Spadkob. Tekli Gabrysiewicz

Sleszowice dolnc.

Lemberg, am 30. Mai 1866.

Der f. f. Statthalter: Paumgartten m. p. Lwow, dnia 30. maja 1866.

C. k. Namiestnik: Paumgartten m. p.

(969)

Obwieszczenie.

Nro. 6420. Z upoważnienia władzy krajowej odbywać się będzie w mieście Lublinie gubernii Lubelskiej jarmark na wełne w dniach 8. (20.). 9. (21.) i 10. (22.) czerwca bieżącego roku.

Dla ułatwienia stosunków między kupującemi a sprzedającemi rzeczony produkt ustanowiona będzie Deputacya Jarmarczna z osób

na zaufanie zasługujących.

O czem Magistrat, zawiadamiajac interesowanych w tym handlu nadmienia, że zważając na produkcyę wełny w tych okolicach, spodziewać się można że w tym roku na jarmark takowy wełna w znacznej ilości dostawiona będzie i w gatunkach takich, jakie na jarmarku Warszawskim na sprzedaż są wystawiane.

Prezes miasta Lublina: A. Dylewski. Sekretarz magistratu: Jezierski.

(972)

Obwieszczenie.

Nro. 556. C. k. sąd powiatowy w Rymanowie niniejszem

ogłasza, że na zaspokcjenie należytości p. Józefy Ocheduszkowej przeciw Pawłowi Chromczakowi w kwocie 100 zł. w. a. wywalczonej, realność w Zawadce pod 1. k. 25, rcp. 62 położona, z domu i 14 morgów 240 kwadr. sażni gruntu składająca się, w trzech terminach, t. j. 10. lipca, 8. sierpnia i 12. września 1866, wyżej lub za cene szacunkowa 500 zł. w. a. sprzedana zostanie

Reszta warunków i czyn szacunkowy jest w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia.

Z c. k. sadu powiatowego.

Rymanow, dnia 21. marca 1866.

Rundmachung.

(2)

Mro. 4932. Bom 10. Juni 1. J. werden die bisher 3mal

wöchentlichen Botenfahrten Turka-Smolnica unter einstweiliger Beibehaltung ihrer bisherigen Rursordnung auf tägliche Fahrten vermehrt.

Von der k. t. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, am 31. Mai 1866.

Dro. 28565. Um 24. Juni t. J. Bormittage wird in ber Rapelle ju St. Sophia in Lemberg nach abgehaltener heiligen Deffe die Biehung ber Lofe, u. 3.

Kundmachung.

a) Mus ber Baifenmadchen-Musftattunge-Stiftung bes Johann Anton Lukiewicz im Geminnitbetrage von 4028 fl. oft. 28.;

b) bes Vincenz v. Lodzia Poninski im Gewinnstbetrage von 600 fl., 600 fl. und 300 fl. öst. W ; dann

e) ber Elisabeth Czarkowska im Gewinnftbetrage von 111 fl. 76 fr.

öft. 28. ftattfinden.

Diejenigen auswärtigen, b. i. außer dem Baifeninftitute ber barmh. Schwestern zu St. Kasimir in Lemberg befindl. Baifenmadden, welche an ber Loeziehung aus der Lukiewicz'schen Stiftung theilnehmen wollen, haben fich bei ber Borfteherin des ermahnten Inftituis und bei dem latein. Pfarrer ju St. Nikolaus in Lemberg langftens bis 22. Juni b. I. über ihre Eignung auszuweisen, zu diesem Behuse ihren Taufschein beizubringen, ihre Elternlofigfeit durch Todtenscheine oder andere Ur= funden, dann ibre Urmuth und Moralitat durch amtliche vom betreffenden Pfarrer bestätigte Beugnisse nachzuweisen, und der abzuhaltenben heiligen Meffe am 24. Juni d. J. in ber St. Sophia-Rapelle beizuwohnen.

Rleine Rinder, welche die Ziehung nicht felbst vornehmen ton-nen, ober Waisenmadben, welche tas 24. Lebensjahr überschritten

haben, find von der Ziehung ausgeschloffen.

Bur Biebung ber Lofe aus ber Lodzia Poninski'fchen Stiftung merten Madden jugelaffen, melde burd legale Behelfe nachweifen, daß fie katholischer Religion, in Galigien ehelich geboren und anfäßig find, das 8. Lebensjahr vollendet und das 24. nicht überfchritten baben, sich stets sittlich verhalten, den Religionsunterricht genossen haben, nebfibei arm find, ihre Eltern, falls fie noch am Leben, einen fittlis chen Lebensmandel führen und arm find, oder falls fie ichon verftorben maren, daß fie fein Bermögen hinterlaffen haben.

Bon biefer Nachweifung find die Madchen aus dem Baifen-

Institute gu St. Kasimir in Lemberg enthoben.

Jene Matchen, welche einmal eine Ausstattungs Pramie aus einer diefer Stiftungen gezogen haten, find von weiteren Biehungen

ausgeschloffen.

Das Ginschreiten um Bulaffung jur Biehung ift von ben Gltern ober Bormundern jener Madchen, die baran theilnehmen wollen, bis einschließig 16. Juni I. J. beim Ginreichunge-Protofolle der f. f. Statthalterei in Lemberg einzubringen, die Madchen felbst haben aber am 23. Juni 1. 3., somit einen Sag vor ber Biehung, fich der betreffenden Losunge-Kommission personlich vorzustellen.

Die Reibenfolge ter zur Ziehung zugelaffenen Madchen wird

in ber Art stattfinden, bag die alteren querft ziehen.

Die Madchen, welche Geminnftlofe gezogen haben, find verpflichtet, dem Billen des Stifters gemäß, fur fein Geelenheil zu beten und an seinem Todestage, d. i. am 24. Marz jeden Jahres einer Ceelenandacht für ihn beizumohnen.

Zur Theilnahme an der Loseziehung aus der Elisabeth Czarkowska'schen Stiftung merden Woisenmadchen, welche nicht unter 8

und nicht über 24 Lebensjahre zählen, zugelassen.

Diefelben muffen durch legale Behelfe nachweisen, daß fie fath. Glaubens, ohne Rücksicht, ob sie elterns, oder auch nur vaters oder mutterloß - dann ob fie ehelicher oder unehelicher Geburt find.

Sie muffen in Galizien oder dem Großherzogthum Krakau von einheimischen Eltern polnischer Nationalität und im Falle ihrer unehelichen herkunft von einer Mutter diefer Nationalität geboren, ferner tadellofen Lebensmandels und vermögensloß fein.

Von dieser Nachweisung der erforderlichen Eigenschaften sind die Baisenmadchen im Lemberger barmbergigen Schwesterninstitute

gu St. Kasimir befreit.

Baifen, welche bereits irgend einen Stiftungstreffer gewonnen

haben, sind von der Loseziehung ausgeschlossen.

Bezüglich des Einschreitens um Zulassung zur Ziehung find jene Förmlichkeiten, welche in diefer Rundmachung in Betreff ber Lukiewicz'ichen Stiftung enthalten find, zu beobachten.

Die Gewinnerin hat die Berpflichtung, für das Ceelenheil der Stifterin Elisabeth Czarkowska, insbesondere an deren Todestage,

ben 19. Juni jeden Jahres gu beten.

Die Unweifung der Gewinnste aus den genannten drei Stiftungen wird ju Sanden ber gesetlichen Bertreter ber gewinnenden Madden, für welche die Gewinnste bis gur Berheiratung ober Erreichung bes 24. Lebensjahres verzinslich angelegt werden, stattfinden.

Von der f. f. galizischen Statthalterei.

Lemberg, am 31. Mai 1866.

Nr. 28565. Dnia 24. marca 1866 r. odbodzie sie we Lwewie w kaplicy św. Zofii przed południem po mszy św. losowanie z fundacyi posagowej, a mianowicie:

a) Jana Antoniego Łukiewicza w kwocie wygrywającej 4028

zł. wal. austr.

b) Wgo. Wincentego Łodzia Ponińskiego w kwocie wygrywającej 600 zł., 600 zł. i 300 zł. w. a.

c) Elżbiety Czarkowskiej w kwocie wygrywającej 111 zł. 76 kr. w. a.

Sicroty nieznajdujące się obecnie w zakładzie sierót sióstr miłosierdzia św. Kazimierza we Lwowie na wychowaniu, a chege brać udział w losowaniu z fundacyi Łukiewicza, mają najdalej do 22. czerwca b. r. zgłosić się u przełożonej owego zakładu i u parocha obrz. łac. parafii św. Mikolaja we Lwowie i udowodnić swe uprawnienie do uczestnictwa w losowaniu, okazaniem metryki chrztu, jaketeż zaświadczenia sieroctwa, ubóstwa, moralności urzędownie przez dotyczącą parafię stwierdzonego, a w dnia 24. czerwca b. r. w kaplicy św Zofii mszę św. wysłuchać.

Dzieci, które same losować nie sa w stanie, sa równie jak sieroty, które 24ty rok zycia przekroczyły od losowania wyklu-

Do Iosowania z fundacyi Wgo. Łodzia Ponińskiego będą przypuszczone dziewczęta, które legalnie udowodnią, że są religii katolickiej, w Galicyi, z rodziców ślubnych zrodzone, i tamże zamieszkałe, dalej, że Smy rok życia ukończyły a 24ty nie przekroczyły, że moralne życie wioda, nauke religii pobierały i sa ubogicmi, że rodzice ich, jezeli jeszcze żyją, także sa ubodzy, i moralnie się prowadza, albo, jeżeliby już niebyli przy zyciu, że zmarli bez pozostawienia majatku.

Od złożenia powyższych dowodów są uwolnione dziewczeta znajdujące się w zakładzie św. Kazimierza we Lwowie.

Dziewczeta, które już raz wylosowały posag z jednej tych

fundacyj, nie mogą więcej losować z fundacyi Ponińskiego.

Rodzice lub opiekunowie dziewcząt, cheących brać udział w losowaniu, mają wnieść pisemną prosbę w wyż wyrażony sposób dokumentowana do protokołu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie najdalej do dnia 16go czerwca b. r., dziewczęta zaś same maja dniem przed ciągnieniem, a mianowicie 23. czerwa b. r. przedstawić się osobiście komisyi losowaniem kierującej.

Do ciągnienia przystąpią dziewczeta kolejno według starszeń-

Dziewczeta, które los wygrywający wyciągna, sa z woli fundatora obowiązane modlić się za spokój dla duszy jego, a w dzień śmierci jego mszę św. wysłuchać.

Do wziecia udziału przy losowaniu z fundacyi Elżbiety Czarkowskiej beda przypuszczone dziewczęta nie m iej jak 8 a nie nad 24 lat liczące.

Musza one legalnie dowieść, że są religii katolickiej, bez względu na to, czy rodziców wcale lub też tylko ojca albo matki nie mają, potem, czy z rodzieów ślubnych są zrodzone.

Muszą być zrodzone w Galicyi lub Wielkim Księstwie Krakowskim, z rodziców polskiej narodowości, a w razie pochodzenia z rodziców nieślubnych, z matki tejże narodowości, muszą wieść zycie moralne i być ubogie.

Od złożenia wymaganych dowodów uwolnione sa dziewczeta sieroty w zakładzie sióstr miłosierdzia św. Kazimierza we Lwowie się znajdujące.

Sieroty, które już raz wygrały posag, wykluczone są od lo-

Względem podań o przypuszczenie do losowania zachować się maja owe formalności, jakie w obwieszczeniu tem znajdują się co do fundacyi Łukiewicza.

Wygrywająca jest obowiązaną modlić się za spokój duszy fundatorki Elzbiety Czarkowskiej, a to szczególnie w dzień 19go czerwca kazdego roku, jako dzień śmierci tejze.

Wylosowane sumy posażne zostaną do czasu zamęścia wygrywających dziewcząt, albo do czasu ich pełnoletności korzystnie ulokowane, a dotyczące rewersa zostaną ich zastępcom uprawnionym,

Z. c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 31. maja 1866.

Rundmachung.

Dro. 5136. Bom 15. Juni I. J. tritt wieder die f. f. Posterpedizion Zegestów und die tägliche Botenfahrt Zegestów-Krynica mit ber im verfloffenen Sahre für diefelben bestandenen Rursordnung für die Dauer ber heurigen Babefaifon, b. i. bis Ende September ine Leben.

Bon der f. f. galizischen Postdirekzion. Lemberg, am 2. Juni 1866.

(985)Kundmachung. (1)

Mro. 34. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit befannt gemacht, daß zur Tilgung bes von Salamon Zimmermann wis

der Fed' Garbulinski erstegten Betrages von 46 fl. 10 fr., Exekuzionskoften mit 1 fl. 16 fr. oft. W. und 3 fl. 26 fr. oft. 28. bie exefutive Feilbiethung ber bem Grefuten gehörigen, sub KN. 459 zn Mieloica liegenden Realität bewilligt und biezu der Termin auf den 26. Juni und im Mißlingungsfalle 24. Juli, endlich 21. August 1866, jedesmal um 9 Uhr B. M. mit dem bestimmt wurde, daß am dritten Termine bas Saus auch unter bem Schapungewerthe verfauft merben wird.

Der Schähungeaft und die Ligitagionebedingungen fonnen in der h. g. Registratur eingesehen werden.

Dom f. f. Begirtegerichte.

Mielnica, am 25. Februar 1866.

(973)Lizitazions-Kundmachung.

(2)Mr. 8543. Bon ber f. f. Kinang = Bezirfe = Direktion wird gur allgemeinen Renntniß gebracht, daß unter ben, in ber Ligitagionefund: machung vom 27, April 1. 3. 3ahl 6675 befannt gegebenen Bebingungen, in der Amtekanglei des f. f. Kameral = Wirthschaftsamtes in Smolaa am 25. und 26. Juni 1. J. um 9 Uhr Bors, und 3 Uhr Machmitttags eine neuerliche Ligitagion zur Beräußerung ber Propinagionegerechtsame in den nachbenannten Ortschaften ber Rameralherricaft Podbuz abgehalten merben mirb.

## W über die zu verkaufenden Objekte.

| Sefzions = Nr. | Name der Ortschaften, deren<br>Propinazionsgerechtsame im<br>öffentlichen Konkurrenzwege der<br>Beräußerung ausgesetzt<br>werden | Bu berfelben gehören                                 |                 |        |                           |     | Tag der Lizitazion      |                            |                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                  | (S) e b ä u b e                                      | Grund:<br>stüde |        | Ausrufspreis   ter Entien |     | Einzelne Set-           | Hauptgruppe<br>in concreto | Anmerfung.                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                  |                                                      | Jod)            | अर्थाः | ft.                       | fr. | 8                       | Ø .=                       |                                                                                                                     |
| í.             | Podbuz                                                                                                                           | Bierbräuhaus, Einfehr-<br>haus und I Schanf-<br>haus | 8               | 1053   | 7220                      | 70  | Bormittage 25. Juni     | Vormittags<br>26. Juni     | Offerten sind<br>bis lägstens am<br>24. Juni 1866<br>der Lizitazions=<br>Kommission in<br>Smolna zu über=<br>geben. |
| II.            | Załokieć                                                                                                                         | zwei Wirthshäufer                                    | 1 11            | 1550   | 4183                      | 60  | Detto                   | betto                      |                                                                                                                     |
| III.           | Smolna und Zdanna                                                                                                                | Einkehrhaus und Schankhaus                           | 41 5            | 1541   | 2657                      | 70  | deito                   | detto                      |                                                                                                                     |
| IV.            | Łastówka und Swidnik                                                                                                             | zwei Schanfhäuser                                    | 27              | 84 28  | 3271                      | 30  | Nachmittage<br>25. Juni | Nachmittags<br>26. Juni    |                                                                                                                     |
| V.             | Isaje , Wolosianka wielka<br>und Wołosianka mała                                                                                 | Cintehrhaus                                          | 11              | 108    | 3235                      | 60  | Detto                   | betto                      |                                                                                                                     |
| VI.            | Jasionka maciowa, Jasionka<br>steciowa, Kondratów                                                                                | Schaufhaus                                           | 6               | 875    | 3000                      |     | detto                   | detto                      |                                                                                                                     |

Jeder Kaufluftige ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses fann bei Erlag tes 10%tigen Badialbetrages an diesem Raufe fich betheiligen.

Bon der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion. — Sambor, am 29. Mai 1866.

(1)

(980)Aundmachung.

Dr. 23179. Wegen Lieferung ber Deditofferforderniffe jur Ron. fervirung ber Staatsstraffen im Stryer f. f. Straffenbaubegirfe fur bas Jahr 1867 mittelft schriftlicher Offerten wird hiemit die Sicherstellungsverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erfordernis besteht in der Beischaffung von 3340 Dedftoffpriemen à 54 Rubit Sout fur die Rarpathen Sauptftraffe im Betrage von 8820 ft. 231/2 fr. 1460 Dedftoffprismen für die Veretzkoer hauptstraffe im Betrage von 5099 fl. 20 fr. öftert. Währ.

demnach zusammen 4800 Dechstoffprismen von

54 Rub. Couh im Giefalpreife von 13919 ft. 431/2 fr. oft. Währung.

Die al gemeinen und speziellen, so wie auch die mit hierotiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Lieferungsbedingniffe tonnen bei bem Stryjer f. f. Kreisvorstande ober bem Skoler f. f. Straffenbaubezirke eingeseben merben.

Unternehmungsluftige werden aufgefordert, ihre deutlich und bestimmt gestellten Lieferunge : Unbothe mittelft rechtsgiltig ausgenellten verfiegelten Offerten bis jum 26. Juni 1866 beim Stryjer f. f. Rreisvorstande einzubringen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berüdfichtiget.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Mat 1866.

### Ohwieszczenie.

Nr. 23179. Dla dostarczenia potrzebnego materyału kamiennego ku utrzymaniu gościńców rządowych w Stryjskim c. k. powiecie budowy gościńców na rok 1867 za pomocą pisemnych ofert, rozpisuje się niniejszem licytacyę zabezpieczającą.

Potrzebnem jest dostarczenie:

3340 pryzm kamienia a 54 sześciennych stop na główny gościniec karpacki w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . 8820 zł. 231/2 kr. i 1460 pryzm kamienia na główny gościniec we-

. . . . . 5099 zł. 20 recki w kwocie . . . . . .

przeto razem 4800 pryzm kamienia à 54 sześcien-

nych stóp w cenie fiskalnej . . . . . . . . 13919 zł. 431/2 kr. wal, austr.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi liwerunkowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu stryjskiego lub też w stryjskim c. k. powiecie budowy gościńców.

Mających chęć licytować wzywa się, ażeby swoje dokładnie i stanowczo wyrażone oświadczenia liwerunkowe w opieczetowanych i podług przepisów prawnych ułozonych ofertach przedłozyli do 26go czerwca 1866 c. k. naczelnikowi obwodu stryjskiego.

Późniejsze oświadczenia nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. maja 1866.

Cobift.

Rr. 3584. Bom f. f. Rreis. ale Sandeles und Mechielgerichte in Złoczów wird dem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten David Kiesler mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn M. Triester pto. 500 G. R. f. N. G. eine Bechfelklage de praes. 5. April 1866 3. 3584 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage am 9. Mai 1866 Bahl 3584 erlaffen worden ift.

Da der Aufenthaltsort des Belangten David Kiesler unbefannt ift, so hat das f. f. Kreisgericht ju Zloczow jur Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen herrn Advotaten Dr. Schrenzel als Kurator und hrn. Abv. Dr. Starzewski als Kuratoresubstituten bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wirb.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem t. f. Kreisgerichte anauzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. t. Rreis- ale Bechfelgerichte.

Złoczów, am 9. Mai 1866.

Edykt. (1)

(984)Nro. 9810. C. k. sad obwodowy stanisławowski jako sad handlowy uwiadamia niviejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Piotra Fedorowskiego, że przeciw niemu Zachariasz Erdstein pod dniem 17. maja 1866 do liczby 9225 prośbę o wydanie nakazu zapłaty względem resztującej sumy wexlowej 120 zł. 50 c. w. a. podał, w skutek czego do ustnej rozprawy podług prawa wexlowego termin na 21. sierpnia 1866 o godzinie 10tej rano wyznaczony i ustanowionemu dla nicobecnego kuratorowi w osobie p. adwokata Przybyłowskiego z substytucyą p. adwokata Rosenberga doręczony został.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 30. maja 1866.

Ronture : Musschreibung.

Uln der f. f. Oberrealfdule in Innsbruck ift eine Lehrerftelle für

Mathematik (ale Sauptfach) und Phyfik zu befegen.

Mit Diefer Stelle ift ein Gehalt fahrlicher 630 fl. oft. 2B., vom 1. Janner 1867 hingegen angefangen ein Wehalt von 735 fl. ofterr. Bahr, nebft dem Rechte ber Borruckung in die höbere Gehalteftufe von 840 fl. bft. 2B. und bem Anspruche auf die Dezennal = Bulage von je 210 fl. öfterr. Bahr. nach gurudgelegter gehn-, beziehungeweise zwanzigjahriger Dienstzeit in Diefer Diensteigenschaft verbunden.

Die Bewerber um biefe Stelle haben ihre vorschriftsmäßig be- legten Gesuche bis jum 5. Juli d. J. bei der gefertigten Statthal-

Bon der f. f. Statthalterei für Tirol und Borarlberg. Innsbruck, am 14. Mai 1866.

terei einzubringen.

(3)

(960) Rundmachung.

Nro. 51 Praes. Zu Folge Gemeinderathsbeschlußes vom 12ten Mai I. I. wird der zur Besetzung der beim Czernowitzer Magistrate neu spstemisiten Dienststellen am 24. Juni 1865 z. J. 7948 ausgeschriebene Konfurs rücksichtlich der zwei Sekretärsstellen mit dem jährlichen Gehalte von 900 fl. und 800 fl., dann der zwei Konzepistenstellen mit dem jährlichen Gehalte von à 700 fl. und eines Konzeptsadjunkten mit dem Gehalte jährlicher 500 fl. öst. W. — auf weitere vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundsmachung in die Bukowiner Zeitung verlängert, binnen welcher Frist die neuen Kompetenten ihre Gesuche in der obzitirten Konfurskundsmachung z. M. Z. 7948 angedeuteten Art und Weise beim Präsidio des Magistrats einzubringen haben.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntuiß gebracht wird. Bom Magistrats Prästdio der Landes Hauptstadt

Czernowitz, am 27. Mai 1866.

(966) Aufforderung. (3)

Die Gläubiger der Bergleichsmasse Samson Wollerner, Spezereis waarenhändlers in Lemberg, werden aufgefordert, ihre Fordelungen bis 16. Juni 1866 an diese Bergleichsmasse zu händen des Joseph Strzelbicki f. f. Notars als delegirten Bergleichsleiters, unter den im §. 20 des Gesehses vom 15. Dezember 1862 angemeldeten Folgen anzumelden.

Mr. 20107. Bom Lemberger f. f. Landes, als Handelsgerichte wird mittelst dieses Ediktes der Inhaber des in Krakau am 8. Oktos ber 1845 durch Moses Schönfeld über 1500 fl. KM. ausgestellten in 4 Monaten a dato an die Ordre des Isaac Luxenberg zahlbaren durch Theodor Broniewski akzeptirten Wechsels, aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen dem hiestgen f. f. Landes als Handeleges richte um so gewisser vorzulegen, als sonsten derselbe nach Verlauf dieser Frist amortistet werden wird.

Lemberg, am 2. Mai 1866.

#### Edykt.

Nr. 20107. C. k. sąd krajowy we Lwowie jako sąd handlowy wzywa niniejszem każdego, ktoby miał w rękach weksel oryginalny na sumę 1500 złr. m. k. w Krakowie dnia 8. października 1845 przez Mozesa Szönfelda wystawiony w 4ch miesiącach od daty na ordrę Izaaka Luxenberga płatny, przez Theodora Broniewskiego akceptowany, ażeby takowy w 45 dniach sądowi tutejszemu przedłożył, gdyż w razie przeciwnym po upływie tego czasu, weksel ten amortyzowany będzie.

Lwów, dnia 2. maja 1866.

Mro. 14888. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der vom Markus Leib Fränkel wider Schifra Schramek vereheichten Langenas mittelst rechtskräftiger Zahlungsauflage vom 28. September 1864 3. 22959 ersiegten und von diesem Markus Leib Fränkel an Chaim Fischer abgetretenen Wechselsumme von 500 fl. öst. W. sammt 6% Insen vom 7. August 1864, Gerichtskosen von 10 fl. 13 fr. öst. W., Exefuzionskosen pr. 6 fl. 82 fr. öst. W., 9 fl. 51 fr. öst. W. und ben hiemit im gemäßigten Betrage von 20 fl. öst. W. zuerkannten Exefutionskosen die exefutive Feilbiethung der im Lastenstande der, der Fr. Eleonore Rubczyńska gehörigen Güter Bilitówka und Lezanówka Dom. 158, pag. 196 n. 112 on. zu Gunsten der Schifra Schramek verehelichten Langenas pränotirten Summen von 550 fl. und 1300 fl. öst. Währ. unter nachstehenden Bedingungen bewilligt worden ist.

Bum Ausrufspreise mird ber ben Schähungswerth der beiben feilzubiethenden Summen von 550 fl. und 1300 fl. oft. 2B. bilbende

Rennwerth derfelben bestimmt.

Die Feilbiethung findet in zwei Terminen, b. i. am 13. Juli 1866 und 10. August 1866 um 10 Uhr Bormittags, und zwar so statt, daß die feilzubiethenden Summen bei dem ersten Termine nur über oder um den Nominalwerth, bei tem zweiten aber auch unter demselben um jeden Preis hintangegeben werden.

Alls Badium ist der zehnte Theil des Nominalwerthes der feils zubiethenden zwei Summen entweder im Baaren, in Sparkaffebiicheln oder öffentlichen Obligazionen nach tem Tageskurse bei der Lizita=

zionskommission zu erlegen.

Die ülrigen Bedingungen und ber Landtafelauszug konnen in

ber Registratur eingesehen merden.

Hievon werden die Parteien so wie alle Diesenigen, welche nach bem 21. Mai 1865 Rechte erwerben sollten, so wie alle Jene, welchen der Feilbiethungsbescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, zu Handen des mit hiergerichtlichem Beschluße vom 31. August 1865 3. 29781 bereits bestellten Kurators Frn. Abv. Dr. Pfeister mit Substitutrung des Hrn. Adv. Dr. Madejski und mit gegenwärtigem Editte verständigt.

Lemberg, am 25. April 1866.

Rro. 2709. Bom Kaluszer f. f. Begirksamte als Gerichte wird befannt gegeben, daß bei bemfelben ju Gunften ber Erben bes am

21. April 1791 zu Nowica verstorbenen gr. f. Kaluszer Pfarrer und Landdechanten Michael Luszczyński die Summe von 896 fl. öst. W. theils im Baaren, theils in Privat- und öffentlichen Schuldverschreibungen erliege.

Die dem Gerichte unbefannten Erben des Michael Luszczyński, insbesondere auch ein gewisser Simon Jedrzejowski oder dessen Rechtse nehmer, als vermeintlicher Erbe des genannten Verstorbenen, werden daher aufgefordert ihre bezüglichen Rechte auf das erwähnte Deposit binnen Einem Jahre h. g. um so gewisser darzutbun, widrigens dass selbe dem Staate anheimfallen wurde.

Kałusz, am 26. Dezember 1865.

Nro. 1093 ex 1864. C. k. urząd powiatowy w Sokalu czyni niniejszem wiadomo, że na dniu 19. czerwca 1859 umarł w Sokalu z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia Antoni Stojanowicz.

Ponieważ tegoz sukcesorowie nieznani, zatem wzywa się wszystkich tych, którzy do tego spadku z jakiego bądź tytulu prawnego prawo dziedzictwa mieć mniemają, ażeby z rzeczonem ich prawem w przeciągu roku od dnia ogłoszenia niniejszego edyktu w tym sadzie się zgłosili i wykazując takowe oświadczenie do spadku wnieśli, ile że w razie przeciwnym spadek dla którego p. Tomasz Jankiewicz kuratorem ustanowiony został, z temi którzy oświadczenie do spadku wniosą i tytuł prawny wykazą, przeprowadzony i tym przyznany, część spadku zaś do którejby się nikt nie zgłosił, lub gdyby w ogóle nikt oświadczenia do spadku nie wniósł, cała spuścizna dla braku spadkobierców Państwu wydaną zostanie.

Sokal, dnia 28. maja 1866.

Nr. 9436. Vom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird dem nnbefannten Aufenthalts weilenden Chaim H. Weich befannt gemacht, daß wider ihn unterm 15. Mai 1866 Z. 9043 auf Grund des Wechfels ddto. 24. Ofrober 1865 die Zahlungsauflage unterm 16. Mai 1866 Z. 9043 zu Gunften des H. Kindler erlassen und dem für ihn bestellten Kurator Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Bardasch zugestellt wurde.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, ben 26. Mai 1866.

(965) © 8 i f t. (3)

Nr. 5445. Bon dem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird dem Hrn. Dr. Karl Kolischer mit diesem Edikte bekannt gemacht daß auf Ansuchen des David Finl gegen denselben am 17. Jänner 1866 Zahl 322 ein Auftrag zur Zahlung der Wechselsumme von 194 fl. 56 fr. öst. W. s. f. N. G. erlassen wurde!

oft. B. f. N. G. erlassen wurde! Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wird ihm der Herr Landes-Abvokat Dr. Blumenfold mit Substitutrung des herrn Advokaten Dr. Frühling auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid zugestellt.

Tarnopol, ben 16. Mai 1866.

(971) Aundmachung. (2)

Nro. 4866. Dom 11. Juni 1866 an, werden die bisher 3mal wöchentlichen Bothenfahrten Jezierzany-Borszczow unter Beibehaltung der bisher für dieselben bestehenden Kurkordnung auf tägliche Fahrsten vermehrt.

Bon der k. k. galiz. Postdirekzion. Lemberg, am 28. Mai 1866.

#### Grfenntniffe.

Das k. k. Lanbesgericht zu Venedig als Preßgericht hat mit ben Urtheilen vom 10. d. M., Z. J. 6055, 6056 und 6058, die Nummern 1, 2 und 4 des in Mailand erscheinenden Journals: "Il Secolo" und die Nr. 54 des in Ferrara erscheinenden Journals: "La Sentinella del Po" wegen Verbrechens der Störung der öffent- lichen Nuhe nach S. 65 a St. G. verboten und gleichzeitig das gänz- liche Verbot dieser beiden Zeitungen ausgesprochen. (926)

Das f. k. Landes als Preßgericht in Venedig hat mit ten Erstenntnissen vom 4. Mai 1866, 3. 3. 5798 und 5799, dann vom 9. Mai d. J., 3. 5809, 5810 und 6003, die Nummer 120 des in Mailand erscheinenden Journals: "Il Sole", die Nummer 118 des in Florenz erscheinenden Journals: "Il Diritto", die Nummer 118, 119 und 124 der "Gazzetta di Firenze", wegen des Verbrechens nach §. 58 St. G. B.; ferner die Nummer 126 des in Bologna erscheinenden Journals: "Corriere dell' Emilia", wegen des Verbrechens nach §. 65 St. G. B. verboten, und zugleich das gänzliche Verbot der gedachten Zeitungen ausgesprochen.

Das k. f. Landesgericht Triest als Gericht in Preßsachen erfennt fraft der ihm von Er. k. k. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt, über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft, daß die Druckschrift: "L'Europa nel 1866 - Schizzi dal vero" von A. L. Quagliazzi, Triest im Mat 1866, Druck v. L. Herrmannstorfer, den Thatbestand des Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 65 a St. G. begründe und verbindet damit nach §. 36 P. G. das Verbot der weiteren Verbreitung.

Triest, den 22. Mai 1866. (951)

(946) Konkurs

ter Gläubiger tes Brodyer Gefchaftemonnes Samuel Baras.

Nr. 3618. Von dem t. f. Bezirksgerichte zu Brody wird über bas gefammte wo immer besindliche bewegliche, und über bas in den Aronländern, für welche die Jurisdikzionenorm vom 20. November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Vermögen bes hiefigen Geschäfts

mannes Samuel Baras ber Konfure eröffnet.

Wer an tiefe Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wiber ben Ronfuremaffevertreter Grn. Dr. Ornstein bei tiefem f. f. Bezirksgerichte bis 17. Juli 1866 anzumel. den und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forterung, fondern auch bas Redt, fraft teffen er in diefe ober jene Klaffe gefett zu werden verlangt, ju ermeifen, mitrigene nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Nicmand mehr gehört nerden murde, und Jene, Die ihre Forderung bis tahin nicht angemeldet hatten, in Ruckficht des gefammten jur Konfursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazioneredt gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo amar, baß folde Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Kompenfagions-, Gigenthums- oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merben murden.

Bur Bahl bes Bermögens Bermalters und ber Gläubiger-Ausschüffe mird die Tagfatung auf den 19. Juli 1866, Bormittags

10 Uhr bei diefem f. f. Bezirksgerichte anberaumt. Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 20. Mai 1866.

(961) Sundmachung. (2)

Nr. 3416. Vom f. k. Bezirksamte als Gerichte zu Wojnitów wird biemit bekannt gemacht, daß die exclutive Feilbiethung der auf 357 fl. öft. W. abgeschätten in Tomoszowce unter CNr. 47 sub rep. 142 gelegenen, keinen Tabularkörper bildenden Nustikalgrundwirthschaft zur Einbringung des dem Isidor Meketyo mit dem Strasurtheile des Samborer k. k. kleisgerichtes vom 30. März 1863 3. 1046 wider Iwan Kurmyto und Onuker Wowczuk zuerkannten Schadenersatzes im Betrage von 120 fl. öft. W. f. N. G. unter nachstehenden Feilbiethungsbedingnissen bewilligt werde:

1. Die Realität sub CNr. 47 Subrep. Nr. 142 in Tomaszowce wird um den Schätzungswerth pr. 357 fl. oft. B. ausgerufen und erft bei ber dritten Tagfahrt unter bem Schätzungswerthe hintanges

zeben.

2. Jeber Lizitant bat vor Beginn ber Feilbiethung ein Vadium von 35 fl. 70 fr. öft. W. zu erlegen, welches dem Ersteher der Reaslität in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geendeter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3. Der Ersteher hat den Kaufschilling fogleich nach geendeter Feilbiethung zu handen ber Lizitazionskommission im Baren zu erles gen, wornach ihm die Einantwortungeurkunde ausgefolgt werden wird.

4. Das Eigenthum der erstandenen Realität mit Last und Bortheil übergeht auf den Ersteher vom Tage der geschlossenen Ligitazion.

5. Falls der Ersteher die vorstehenden Bedingungen nicht erfüllen follte, so steht es dem Exekuzionsführer frei, die obige Realität auf Gefahr und Kosten des Erstehers neuerdings bei einer einzigen Tagsatung um jeden Anboth feilbiethen zu lassen.

Bur Bornahme dieser Feilbiethung werden die Tagfahrten auf den 16. August, 13. September und den 18. Oktober 1866 jedesmal um 10te Bormittagesiunde hiergerichts mit dem Beisage angeordnet, daß die in die Exetuzion gezogene Grundwirthschaft bei der ersten und zweiten Tagfahrt nur über oder um den Schähungswerth, bei der dritten Tagfahrt aber auch unter dem Schähungswerthe wird veräusfert werden.

Das Schätunge-Protofoll und bie Feilbiethungsbedingniffe fonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingeschen und in Abschrift erhoben werden.

Wojnitów, ben 30. April 1866.

(928) E 41 y 14 t. (3

Nr. 27142 ex 1866. Ze strony c. k. sądu krajowego jako handlowego lwowskiego ogłasza się niniejszym edyktem pp. Antoninie Witosławskiej i Felicyi Wasilewskiej i p. Józefowi Witosławskiemu, iz przeciw nim na prosbę Lei Goldstern z dnia 22go maja 1866 l. 27142 mocą uchwały t. s. z dnia 23. maja 1866 nakaz zapłaty sumy weksłowej 270 zł. a. w. z p. u. wydanym został.

Gdy miejsce pobytu powyższych pozwanych sądowi nie jest wiadomem, przeto ustanawia im się p. adwokata Dra. Sermaka jako kuratora z zastępstwem p. adwokata Dra. Męcińskiego i doręcza

się pierwszemu powyższa uchwała sądowa.

Lwów, duia 23. maja 1866.

Ner. 3467. Dom k. k. Rreisgerichte zu Tarnopol wird den dem Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Erben der Antonia Gräfin Potocka, als: Albert und Johann Olszewskie und Karl Skwarczyński mit diesem Eriste bekannt gemackt, daß die k. Kinanz-Profuratur Namens des h. Werars wegen Verichtigung der hinter der Nachlasmasse nach Antonina Gräfin Potocka ausfändigen Taxbeträge pr. 3 fl. 90 fr. und 38 fl. 68 fr. um erekutive Pfändung

und Abschähung der für diese Masse im gerichtlichen Depositenamte erliegenden Preziosen im Werthe von 122 fl. 21, fr. öst. W. unterm 17. März 1866 z. 3. 3467 das Ansuchen gestellt babe und daß dieser Bitte willsahrt und den Erben der Antonia Gräfin Potocka zum Bebufe der Bollziehung der Erefuzion ein Kurator in der Person des Frn. Adv. Dr. Zywicki mit Substituirung des Frn. Abvokaten Dr. Schmidt bestellt werde.

Die genannten Erben, ober im Falle ihres Ablebens beren unbefannte Rechtenehmer werden aufgefordert, ihre Rechte gehörig ju

mahren.

Tarnopol, am 30. April 1866.

(959) E d y & t. (2)

Nro. 4579. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadaczy listu ergazacyjnego lwowskiego filii c. k. uprzywilejowanego austryackiego instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu tej treści: "P. N. 3282. Panu Szymonowi Mamczyńskiemu. Lwów, dnia 23. lipca 1864. Dnia 23. października 1864 masz pan według pisma pańskiego z daty: Lwów dnia 23. lipca 1864 po zapłaceniu sumy czterychset złr. w. a. z umówionemi procentami — następujące efekta: złr. pięcset w losach z r. 1860 z kuponami od 1. listopada 1864 wedle spisu pańskiego u nas podnieść;" — aby ten dokument w przeciągu jednego roku 6 tygodni i 3 dni temu c. k. sądowi przedłożyfi i prawo posiadania wykazali, w przeciwnym bowiem razie ten dokument po upływie rzeczonego terminu amortyzowanym będzie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 12. lutego 1866.

963) © b i f t. (2)

Mr. 1484. Vom k. k. Kreisgerichte zu Tarnopol wird dem abswesenden und dem Wohnorte nach unbefaunten Salamon kappaport mit dem vorstehenden Stifte befannt gemacht, daß er zu der nach seisnem am 29. März 1866 verstorbenen Later Samuel kappaport ansheim angefallenen Erbschaft gemäß & 131 bes k. Patentes vom Vten August 1854 sich innerhalb eines Jahres vom Tage der Einschaftung dieses Edistes zu melden und die Erbschaft entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten anzutreten habe, widrigens dieselle von dem ihm in der Person des Herrn Advokaten Dr. Weisstein bestelleten Kurator angetreten und mit diesem die Nachlasabhandlung gepflogen werden wird.

Tarnopol, am 23. April 1866.

(909) E d y k t. (3

Nro. 21610. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem Stanisławowi Kasperskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu wiadomo czyni, iż po Konstancyi ze Zdanowiczów Wakenowej za zmarłą uznanej postępowanie spadkowe na podstawie prawnego następstwa uchwałą z dnia 2. października 1865 do I. 25172 wprowadzone zostało.

Wzywa się przeto Stanisława Kasperskiego, ażeby się do tego spadku w przeciągu roku jednego tem pewniej zgłosił, o ile że po upływie tego czasu postępowanie spadkowe z ustanowionym mu kuratorem p. adw. kraj. Drem. Pfeiffer i z oświadczonemi już spadkobiercami przeprowadzonem będzie.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia f. maja 1866.

(920) Kundmachung. (3

Rr. 25015. Im Grunde h. Ministerial-Erlaßes vom 26. Dttober 1853 3. 27493 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
bie Bewerber, welche im laufenden Solarjahre zur Ablegung der
Staatsprüfung für Forstwirthe, dann jener für das Forstschutz und
zugleich technische Hilfspersonale zugelassen werden wollen. ihre nach Borschrift der hohen Ministerial Berordnung vom 16. Jänner 1850
(R. G. Bl. vom Jahre 1850 Stück XXVI. Rr. 63 Seite 640) belegten Gesuche bis 15. Juli 1866 bei dieser f. f. Statthalterei, und
zwar: die im öffentlichen Dienste siehenden Kandidaten im gewöhnliden Dienstwege und die Llebrigen im Wege der berreffenden f. f. Bezirfsämter einzubringen haben.

Die Beit und bie Orte, in welchen die obigen Staatsprufungen

stattfinden werden, werder spater befannt gegeben werden.

Von der f. f. galiz. Statthalteret. Lemberg, am 17. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25015. W myśl wys. reskryptu ministeryalnego z dnia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w biczącym roku do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzy leśnych, tudzież na nadzorców i pomocników technicznych lasowych cheą być przypuszczeni, podania swe według przepisu wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (Dz. pr. państwa z r. 1850 część XXVI. nr. 63. str. 640) dokumentami nalezytemi zaopatrzone najdalej do 15. lipca 1866 c. k. Namiestnictwu przedłożyć mają, mianowicie kandydaci w publicznej służbie zostający w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś w drodze właściwych c. k. urzędów powiatowych.

Czas i miejsca, w których powyzsze egzamina rządowe odby-

wać się będą, później ogłoszone zostaną.

Od c. k. galic, Namiestnictwa, We Lwowie daia 17. maja 1866.

(3)

(947) E d y k t.

Nr. 18207. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie wierzytelności p. Gabryela Jaworskiego w ilości 25000 złr. m. k. czyli 26250 zł. wal. a. z odsetkami 5% od 29. maja 1857 bieżącemi (z potrąceniem wypłaconej na rachunek odsetków kwoty 800 złr. m. k. czyli 840 zł. w. a.) i wszystkiemi z ugody z dnia 29. maja 1857 wypływającemi prawami, mianowicie ze suma 10000 złr. m. k. czyli 10500 zł. wal, a. tytułem kary konwencyonalnej umówioną, tudzież na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilości 13 zł. 68 kr. i 10 zł. 11 kr. w. a. i kosztów ninicjszego podania w umiarkowanej ilości 79 zł. 56 kr. w. a. przyznanych, przymusowa przedaż dóbr Buczacza z przyległościami Nagorzanka, Korolówka, Gawroniec, Podzameczek i cześci Buczacza w obwodzie Stanisławowskim pozwolono, że ta sprzedaż w c. k. sadzie krajowym na dniu 10go lipca 1866 i 17go sierpnia 1866 zawsze o godzinie 10tej przed południem za cenę szacunkowa w ilości 566395 zł. 47 kr. w. a. lab wyżej takowej przedsięwziętą zostanie i że w razie, gdyby w powyższych dwóch terminach nikt takiej ceny nie ofiarował, któraby cene szacunkowa lub więcej wynosiła, do ułożenia lżejszych warunków termio na dzień 21. września 1866 o godzinie 10. przed połudujem ustanawia i na ten termin wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem się wzywa, że nie jawiący się uważani będą, jakoby do większości głosów jawiących sie przystąpili, tudzież, że na ządanie uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego już teraz sie ustanawia, że powyższe dobra także na późniejszym terminie nizej 230000 zł. wat. a. sprzedane być nie mogą i zaspokojenie narodowego banku wedle warunku 4. bezpośrednio nastąpić musi.

Wadyum wynosi sumę 28300 zł. w. a. Akt oszacowania, inwentarz, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne mozna w registraturze c. k. sądu krajowego przejrzeć lub w odpisie podnieść.

Dla wierzycieli, których miejsce pobyta nie jest wiadome, tudzież dla wierzycieli, którzyby po dniu 13. marca 1866 do tabuli weszli, lub którymby uchwała licytacyjna wcale nie lub nie dość wcześnie doręczona być niemogła, ustanowiono kuratora w osobie p. adwokata Dra. Frankla z zastępstwem p. adwokata Dra. Męcińskiego.

Lwów, dnia 5. maja 1866.

(956) Kundmachung. (3

Mr. 18001. Bur Besetung ber Großtrafit in Krzywoze, Czortkower Kreises wird die Konfurrenz mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte muffen unter Anschluß des Babiums von 20 fl., bann bes Großfährigfeits- unt Sittenzeugnisses bis inclusive 25. Juni 1866 bei der f. f. Finang : Bezirks : Direkzion in Tarnopol überreicht

Bufammen 1140 fl.

Die naheren Ligitagionsbedingungen so wie auch ber Erträgnißausweis konnen bei biefer f. f. Finang-Landes-Direktion und bei ber Finang-Bezirfe-Direktion in Tarnopol eingesehen werben.

Bon der f. f. Finang-Landes Direfzion. Lemberg, den 24. Mat 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18001. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Krzywczem, obwodu Czortkowskiego, rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty zaopatrzone we wadyum w kwocie 20 złr. wal. a. i w świadectwa pełnoletności, jakoteż moralności mają być podane włącznie do 25. czerwca b. r. do c. k dyrekcyi obwodowej dochodów skarbowych w Tarnopolu.

Obrót tej trafiki wynosi w roku 1865, mianowicie:
w tytuniach . . . . . . . . . . . 1054 zł.
a w markach stemplowych . . . . 86 "

razem . . . 1140 zł.

Bliższe warunki licytacyjne równie jak i wykaz przychodu przejrzane być mogą w c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych we Lwowie tudzież w c. k. dyrekcyi obwodowej dochodów skarbowych w Tarnopolu.

Od c. k. dyrekcyi krajowej dochodów skarbowych. Lwów, dnia 24. maja 1866.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

## a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 15. maja 1866.

Opalek Antoni, kancelista magistr., 56 l. m., na suchoty. Sienicki Kajetan, pens. oficyał, 40 l. m., "
Brūhl Jan, kupiec, 61 l. m., na puchlinę.
Wagilewicz Jan, archiwaryusz. 55 l. m., na zapalenie płuc.
Suchar Eliasz, nauczyciel, 38 l. m., na zapalenie mózgu.
Cabalzar Krystyna, cukierniczka, 62 l. m., na zatwardzenie watroby.
Chrzanowska Teofita, sierota, 18 l. m., na tyfus.
Kołusińska Marya, " 16 l. m., "
Musiał Franciszek, fiakiernik, 50 l. m., na febrę trawiącą.
Nowak Mikołaj, szewc. 34 l. m., na suchoty.
Stawakiewicz Józefa, sierota, 14 l. m., "

Schwaz Franciszek, mieszczan, 79 l. m., na puchling. Gilmayer Karolina, żona szewca, 22 l. m., na suchoty. krawca, 34 l. m., Woyciechowska Magdalena, żona kamerdyn, 42 i. m., na puchlinę. Puszkarz Jan, dozorca więżniów, 77 1. m., na wrzody płucowe. Litwin Anna, szwaczka, 25 l. m., na suchoty.

Antoszewski Ludwik, wyrobn., 55 l. m., na suchoty.

Dawidko Tanka, 60 l. m., na biegunkę. 30 1. m., na sparalizowanie. Ciurvlewicz Teresa, , 60 l. m., na tyfus. Haylas Julia, Barabuch Marya, 55 l. m., 65 l. m , Panko Hnat, 57 l. m., na zapalenie mózgu. Bukowski Franciszek, Przeszlakiewicz Szczep., " 37 l. m., na zapalenie blony plucowej. Rydzowski Tomasz, " 33 l. m., na zapalenie pluc. 40 l. m., na gruzlice. Pas kiewicz Zofia, Kalityńska Antonina. 89 l. m., ze starości. Rybak Kalarzyna, 42 l. m., na ospę. Stodolna Fewronia, 52 1. m., na katar. 38 l. m., na sechoty. Szczerhanink Jan, 37 l. m., 30 l. m., Wolański Karol, Jarosz Jurko, 30 l. m, Wysocka Józefa, Zaturski Kasper, 42 l m., 25 l. m., Mamocka Teresa. Barankiewicz Mikołaj, Michasiuk Marcela, 40 l. m., Goldera Grzegorz, 30 1. m., Szelowski Marcin, 70 L m., 59 l. m, na raka. Moczarat Jedrzej. Torzański Ignacy, 40 l. m., na tyfus. 21 1. 10 . Horak Paulina, 16 l. m., Kolaczek Jan. 60 l. m., na apoplekyę. Bialowas Marya, 60 l. m., Lozińska Marya. Lesniewicz Wincenty. 36 l. m., na zapalenie blony brzuchowej. 24 l. m., Suja Anna, Wilczyński Józef, 65 l. m., na katar. 47 l. m., na puchlinę. Gruszecka Julia, 43 1. m., Binkowska Anastazya, Dydyk Tomasz, 63 l. m., " Michalczuk Wojciech, 35 l. m., no zapalenie mózgu. Romański Jan, 61 l. m., na zapalenie płuc. Marek Mirosław, dziecię konsyliarza,  $\frac{8}{12}$  r. m., na konwulsyc. Krebs Franciszek, "konduktora, 4 l. m., "Bausel Emanuel, dziecię wyrobnika,  $\frac{1}{12}$  r. m., Tytel Jan,  $\frac{2^{1}}{7}$  r. m., Dobrzański Mikołaj, 7/<sub>12</sub> r. m., 1/<sub>12</sub> r. m., 11 dni m., Romanowski Władysław, Amalowicz Stanislawa, " n 11/2 r. m.,
11/2 r. m., Moroz Justyna, Gilmayer Kazimira, 11/2 r. m., na angine. 11/2 r. m., na koklusz. 7/12 r. m., na koklusz. Vogel Antoni, Schof Marya, Ochmann Marya, 5 1. m., na sucho 2 1. m., Lagoyda Mikotaj, Bartów Jakób,
Szydłowska Wiktorya,
Kanczucki Kasper,
Rawska Marya,
Suwa Antonina,
Cempa Józefa.

Szydłowska Wiktorya,
Szydłowska Wiktor Bartów Jakób, Rawska Bra.,
Suwa Antonina,
Cempa Józefa.

Zadorożny Jan,
Chlehowski Władysław,
Brzezina Ludwika,
Takarel,

Zadorożny Jan,
Takarel,
Zadorożny Jan,
Zadorożny Vogel Józefa,
Peretyakiewicz Jan,
Niedzielski Maks,
Markel Wincenty,
Mokrzyk Bazyli,
Marzek Klaudyna,
Broniewicz Jan.
Czekalska Ksenia,
Spondar Gafarzyna,

"12 r. m., z braku sił żywotnycł
12 r. m.,
n
13 dni m.,
n
14 r. m., z braku sił żywotnycł
15 m., na szkorbut.
n
16 m., na szkorbut.
n, na szkorbut.
n, na prachline.
2 l. m., na prachline. Spondar Katarzyna. 4 l. m., na suchoty. Piller Kornela, dziecię właść. drokarni, 21/2 r. m. na wodę w głowie. Dobosz Stefan, od 30. pułku piech., 27 l. m., na sucholy. Maniszyn Stanisł. 30. " 29 l. m., Woynarowicz Wojeiech, od strzeleów, 27 l. m., Debinski Antoni, inwalid, 51 l. m., na sparaliżowanie płuc. Leniszyn Józef, od marynarki. 28 l. m.. Wawiczka Antoni, od IV. pulku artyleryi, 22 l. m., przez przestrzelenie. Twardowski Franciszek, feldwebel od 67. pułku piech., 32 l. m., przez przestrzelenie. Launhardt Jerzy, od 30. pułku piech., 27 l. m., na wadę w sercu. Manz Mayer, właściciel domu, 52 l. m., Schlofenberg Mauryey, chirurg, 3't l. m., na suchoty. Okin Maite, machlerz, 55 l. m., Lew Abraham, " 26 l. m., Lew Abraham, " Topf Gittel, 60 l. m., Mader Lazar, 55 l. m., Silbermark Hene, " 84 l. m., ze starości. Rappapart Aron " 78 l. m., Tannenwald Mojż. " 72 l. m., 68 l. m., na apopleksye. Erb Samuel, "Lindner Ester, " 18 l. m , na epilepsye. Gruder Abraham, " 60 l. m., na febre trawiaca. Witz Perel, "60 l. m, na zap Witz Perel, "60 l. m, na zap Flachs Elke, dziecię wyrolnika, <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., 5 l. m., 60 L m, na zapalenie płuc. 3/12 r. m., Izer Sime, Socher Mortsche, 1 r. m., na suchoty.

3/12 r. m., na biegunkę.
2 l. m., na biegunkę.
2/12 r. m., z braku sił żywotnych.

11/2 r. m., na wodę w głowie.
11/12 r. m.,
7/12 r. m.,
4 l. m., na ospę.

2 1. m., na konwulsye.

3 1. m., na dławiec.

Knopf Dobrysz,

Freideles Udel, Nosik Machle,

Holzer Taube, Spiegel Cirl,

Baumwolls, innerSara... Schön Samuel, "

Grün Leib,

Silber Leib,

Leber Lea,

Galet Disel,